## CURRENDA

## Odpust zwany "Portiuncula" do dostapienia w r. 1910.

Miłościwie nam panujący Ojciec Św. Pius X. z okazyi siedmsetletniej rocznicy istnienia zakonu św Franciszka z Assyżu, w którego kościołach wyłącznie dozwolonym był i jest dotąd Odpust zupełny, "Porcyunkulą" zwany, wydał *Motu proprio* p. d. 9. czerwca 1910 dekret, mocą którego upoważnia wszystkich Biskupów Ordynaryuszów, by w dyecezyach swoich mogli wyznaczyć kościoły, kaplice publiczne lub napółpubliczne, w których dnia 1. sierpnia począwszy od Nieszporów tego dnia aż do zachodu słońca dnia 2. sierpnia mogą wierni pozyskać Odpust zupełny tyle razy, ile razy odwiedzą kościół lub kaplicę przez Biskupa swego wyznaczoną, jeżeli przyjmą Sakramenty święte: Pokuty i Ołtarza i pomodłą się na intencyę Ojca św. Przywilej ten może być przeniesiony i na niedzielę najbliżej po 2. sierpnia następującą, a więc w r. 1910 na dzień 7. sierpnia, czyli na niedzielę 12. po Świątkach.

Dekret wyżej wspomniany brzmi w oryginale jak następuje:

## MOTU PROPRIO.

DE INDULGENTIA "PORTIUNCULAE" SEPTIMO AB INSTITUTO FRATRUM MINORUM ORDINE SAECULO EXPIRANTE

Sacris solemniis ob septem ab instituto amplissimo Fratrum Minorum Ordine revoluta saecula iam ad finem feliciter vertentibus, ut tam fausti eventus iugis memoria perseveret ac fructus, piis fidelium votis pro faciliori Portiunculae, quam vocant, Indulgentiae consecutione ex animo obsecundantes, quae sequntur, motu proprio atque ex certa scientia suprema Nostra apostolica auctoritate statuimus ac decernimus:

Firmis, scilicet, de memorata Indulgentia antea quomodocumque factis, quae nondum expiraverint, concessionibus, facultatem facimus omnibus et singulis locorum Ordinariis unam aut plures, pro rei opportunitate, in quovis propriae ditionis loco ecclesias aut publica vel semipublica oratoria designandi, ubi fideles, rite confessi et Sacra Synapsi refecti ac devote iuxta Nostram intentionem orantes, a vesperis diei secundae mensis Augusti anni currentis, toties quoties ea visitaverint, haud secus ac si aliquam Ordinis Minorum ecclesiam visitassent, Indulgentiam Plenariam, animabus etiam quas purgatorius ignis emundat, applicabilem, lucrari possint ac valeant.

Hanc vero eandem Indulgentiam, iisdem sub conditionibus eademque ratione lucrifieri posse concedimus a fidelibus utriusque sexus communem vitam agentibus qui propriam ecclesiam vel, si careant, proprium domesticum oratorium, ubi Summa

Eucharistia asservatur, ut supra, visitaverint.

Ne cui demum praestatissimo hoc spirituali beneficio, ob peculiaria fortassis rerum adiuncta, fruendi copia desit, benigne indulgemus iisdem locorum Ordinariis, ut ad supradictam Indulgentiam lucrandam statuere possint tam pro in saeculo quam pro piis in communitatibus viventibus fidelibus loco diei secundae Augusti, Dominicam proxime insequentem, a vesperis Sabbati ad solis occasum ipsius Dominicae, hac tamen sub lege, ut nequeat quis eadem concessione bis frui.

Optamus autem vehementer ac summopere commendamus, ut in ecclesiis oratoriisve, ut supra, designatis, die ad Indulgentiam lucrandam statuta speciales publicae ad Deum supplicationes pro Summo Pontifice, Ministris Sanctuarii universaque militanti Ecclesia peragantur; eaque, praemissa invocatione Seraphici Patriarchae

ac Litaniis Sanctorum, Benedictione Eucharistica absolvantur.

Ita volumus, decernimus, sancimus, mandantes, ad quos spectat ut ad fidelium notitiam haec omnia tempestive deducenda curent. Praesentibus hoc anno et occasione tantum valituris. Contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, nou obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die IX. Junii MCMX., Pontificatus Nostri anno septimo.

Pius PP. X.

W myśl tedy tego Dekretu, Rządcy kościołów zapowiedzą z ambony wiernym swoim, że oprócz dnia 2. sierpnia, mogą dostąpić Odpustu Porcyunkuli, ale tylko w roku bieżącym także w czasie od Nieszporów w sobotę 6. sierpnia aż do zachodu słońca w niedzielę 7. sierpnia i że Odpust ten zupełny mogą ofiarować także i duszom w czyścu cierpiącym.

Do dostąpienia Odpustu tego potrzebne są: 1. Spowiedź i Komunia św.; 2. Modlitwa za Ojca Św. i za cały Kościół katolicki; 3. Od wiedzenie kościoła. Do odwiedzenia wyznaczamy wszystkie kościoły w Dyecezyi Naszej: parafialne, Expozytury, kościoły filialne, zakonne, tudzież kaplice Zgromadzeń zakonnych, gdzie się przechowuje Sanctissimum.

Zauważyć winniśmy, że Ojciec Św. życzy sobie, aby w niedzielę 7. sierpnia po Nieszporach odmówić Litanię do Wszystkich Świętych i udzielić Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, do któregoto życzenia zastosują się Rządcy kościołów, udzielając Błogosławieństwa Najświetszym Sakramentem w Monstrancyi.

Nieszpory tedy i Litania wyż wspomniona odprawia się w ową niedzielę z wy-

stawieniem w Monstrancyi.

Przywilej Porcyunkuli, nadany kościołom św. Franciszka na dzień 2. sierpnia, nie traci swej mocy skutkiem rozszerzenia na niedzielę następną.

## Z ORDYNARYATU BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 28. lipca 1910.

† LEON
Biskup.